## Nº 56.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwochs, den 15. July 1818.

Angefommene Fremde bom 9. Juli 1818.

Here Prior v. Szulczewski aus Lubin, I. in Nr. 243 Breslauerstr.; here Kriegd-Commis. Schmidt aus Bromberg, I. in Nr. 244 Breslauerstr.; Hr. Obrist-lieutenant Bielecki a. D. aus Stupce, I. in Nr. 168 Wasserstr.; Hr. Kreis-Steuerseinnehmer Sturzel aus Meseritz, Hr. General-Pachter Kögel aus Lindebude, und Hr. Gutsbesitzer v. Zottowski I. in Nr. 99 auf der Wilde.

Angefommen den 10. Juli.

Die Gutsbesitzer herr v. Storaszewski aus Gulczewo, Hr. v. Commerfelbt aus Bieliewo, und he. v. Obiezierski aus Kostsowo, I. in Nr. 243 Breslauerstr; hr. Gutsbesitzer v. Golecki aus Kostzewka, Fraulein v. Drweska aus Brodowa, I. in Nr. 391 Gerberstr.; hr. Gutsbesitzer v. Brodowski aus Gundorff, I. in Nr. 99 auf der Wilde; die Gutsbesitzer hr. v Beglinski, und hr. v. Nasynski aus Wiersziee, I. in Nr. 26 auf der Balischei.

Angekommen ben 11. Juli.

Die Gutsbesitzer Son. v. Tenler aus Guesen, Hr. v. Starzenski aus Wierzela, I. in Mr. 251. Breslauerstr.; Feldmarschallin Fürstin Blücher von Wahlstadt Durchlaucht, I. beim herrn Prafidenten v. Colomb.

Angefommen ben 12. Juli.

Herr Gutsbesitzer v. Lasocki aus Nilo, I. in Nr. 243 Breslauerstr; Herr Gutsbesitzer v. Trzinski aus Rawęczin, I. in Nr. 26 Walischei.

hr. Gutsbesitzer v. Scyvtnicki; hr. Gutsbesitzer v. Malczenski; hr. Landerath v. Niezuchowski; hr. Gutsbesitzer v. Modlinski; hr. Prior Szulczewski; hr. Gutsbesitzer v. Bottaczewski; hr. Erbherr v. Efuraczewski; hr. Erbherr v. Rosatowski; hr. General-Pachter Kögel; hr. Gutsbesitzer v. Brodowski; hr. Gutsbesitzer v. Dbiezlerski; hr. Gutsbesitzer v. Golecki; hr. Gutsbesitzer v. Modlinski; Frau Generalin v. Sokolowska; hr. Lieutenant v. Ebrowski,

Chietal = Citation an bie unbefannten Glaubiger bes Jos hann Canti v. Wolski.

. Stimes

Bon Geiten bes unterzeichneten Bepichts wird nochmals befannt gemacht, bağ über bas Bermogen ben Johann Canti czney wiadomości ze na maiatku p. Boleti ber Ronfurd eroffnet worden.

Es werden baher alle biejenigen, wels de an deffen Nachlaß Anspruche und For= berungen zu haben vermeinen, vorgelaben, a bato binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 22ften Geptem= ber c. Bormittage um 9 Uhr, vor bem Deputato Landgerichte=Rath Gloner an= beraumten peremtorischen Liquidationes cyinym w dwiu 22. Września r. b. Termine, entweder in Perfon, ober durch z rang o godzinie 9. osobiscie lub ihre Forderungen und Anspruche ju liquis nomocnikow stawili, pretensye swobiren und beren Richtigfeit nachzuweisen, ie likwidowali i takowe udowodniden Dokumente und Brieffchaften mit zue Stelle zu bringen , in Entsichung ber Gu- dalsze prawne kroki względem te, ben weitern rechtlichen Verhandlungen und bemnachft ber Unfegung in bem funf= figen Prioritate-Berfahren ju gewartigen.

Diejenigen aber, welche fich weber gemelbet, noch in bem peremtorifchen Ters mine erscheinen, haben ju gewartigen, bag fie mit allen ihren Forberungen und Anspruchen an die Maffe priffludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Denjenigen Glaubigern, Die burch allzus weite Entfernung an bem personlichen Erichelnen gehindert werben, und benen st an Bekanntschaft allhier fehlen follte, Zapozew Edyktalny.

Do niewiadomych Wierzycieli niegdy Jana Kantego Wolskiego.

Podaie się powtórnie do publiniegdy Jana Kantego Wolskiego konkurs otworzonym został, wzywaią się przeto wszyscy którzyby do pozostałości tegoż iakowe pretensye rościli, ażeby się w ciągu 3 miesięcy a naydaley na wyznaczonym przed Deputowanym Sędzią Elsner peremptorycznym terminie likwidabinlangliche Levollmachtigte zu erscheinen, przez upoważnionych prawnie Pel-Behufd beffen die etwa hinter fich haben- li i w tym celu wszelkie dokumenta w terminie popisywali, poczena umiesczenia ich do przyszlego postepowania o pierszeństwo przedsiewzięte będą, wszysey zaś ci którzyby nie niezgłosili i na powyższym terminie niestawili, z podaniem późniey, pretensye do Massy prekludowani zostana, i względem takowych wieczne milczenie nakazane im będzie. Wierzycielom którzy dla odległości mieysca osobiście stanać niemogą i którzyby tu znaiome. mi nie byli, proponuią się na Assy: stentów tuteysi Kommisarze Sprawiedliwości Jonemann, Wierzbinski, Weisleder, Müller, Guderyan i Mit-

werben bie Buftigtommiffarien b. Jones mann, v. Wierzbinsti, Muller, Beifleber, Guberian und Mittelftabt in Borfchlag gebracht, die fie mit Bollmacht und bin= langlicher Information verfeben konnen.

Posen den 14. Mai 1818.

Ronigl, Preug. Landgericht.

telstaedt, którym informacya i plenipotencyą nadesłać moga.

Poznań dnia 14. Mais 1818.

Królewsko-Pruski Sad Zie miański.

off mi Offener Arreftwale ?! in ber Raufmann Stel Michel Peifern= fchen Konfurd = Sache, 32 0000

Ueber bas Bermogen bes jubifchen Raufmanns Joel Michel Peifer ift ber Konkurs am riten huj. Mittags um 12 Uhr eroffnet, und der Arreft eriaffen worden.

Es werden baber alle, welche von bem Gemeinschuloner etwas an Gelbe, Effetten ober Gachen hinter fich, und in Berwahrung haben, angewiesen, bavon nicht bas geringfte zu verabfolgen; vielmehr folches uns fofort getreulich anzuzeigen, und bergleichen Effetten ober Sachen, mit Borbehalt ihres baran habenden Pfand= ober andern Rechts, an unfer Deposito= rium abzuführen, widrigenfalls die geleiftete Zahlung ober Ausantworung für nicht geschehen geachtet, und gum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werben wird. Die Inhaber von Gelbern ober Sathen, welche folde verschweigen und gu= Buchalten, haben noch außerdem gu ge= wartigen, baf fie ihres baran habenden Pfand ber anbern Rechts werden für verluftig erkannt werben.

Posen ben 17. Juni 1818. The root on success pour Press 112

Areszt otwarty w sprawie konkursowey kupca Idel Michel Peiser.

Nad maiatkiem starozakonnego kupca Idel Michel Peiser konkurs w dniu 11. miesiąca i roku bieżącego o godzinie 12stey w południe otworzony, i areszt wydany został,

Zalecamy przeto wszystkim, którzy pieniądze, effekta lub inne rzeczy współdłuźnika właściwe posiadaia, lub wschowaniu maia, aby nic z takowych nie wydawali, owszem nam rzetelnie o tém donieślia i takowe effekta lub rzeczy, z zastrzeżeniem sobie prawa zastawu lub innego do nich służącego do depozytu Sadu naszego złożyli, w razie bowiem przeciwnym każda zapłata lub wydanie rzeczy za nienastąpione poczytane i na dobro Massy powtórnie: sciagnione beda. Posiedziciele piepiedzy lub rzeczy, którzy takowe zataia lub zatrzymaią, spodziewać się oprócz tego mogą, iż wszelkie prawo zastawu lub inne utraca,

w Poznaniu dnia pr. Czerwca 1818. Ronigt, Preug, Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiańskibeleurne Benedittet, unt finen open

Offener Arreft

aber bas Bermegen bes verftorbenen Rathmann Friedrich Fürften= berg.

> Ueber bas Vermögen bes verftorbenen Rathmann Friedrich Fürftenberg ift ber erbichaftliche Liquidatione=Prozef erofnet, und ber offene Urreft erlaffen worben.

Es werden baber alle biejenigen welche von ber Maffe etwas an Gelbe, Effecten ober Gachen hinter fich, und in Bermahrung haben, angewiesen, bavon nicht bas Geringfte zu verabfolgen, viel= mehr foldbes und fofort getreulich anguzei= gen, und bergleichen Effecten ober Sachen, mit Borbehalt ihres baran habenden Pfand= ober andern Rechts, an Unfer Depo= fiforium abzuliefern, wibrigenfalls bie geleiftete Zahlung ober Ausantwortung lub wydanie za nienastapione uwafür nicht geschehen geachtet, und jum Zane i na rzecz massy ściągnione Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben bydz maig, a Posiedziciele podowerden wird, und diejenigen Sunhaber bergleichen Gelber ober Sachen, welche folche verschweigen und zurudhalten, ha= ben noch außerbem zu gewärtigen, baß fie ihres baran habenben Pfand = ober andern Rechts werben für verluftig erfaunt werben, win as vanus, study our rooms endults and Hydresons about 194

and bulkers before and, and there to ace a oder lab track. Ithinky day me ca-

Subbaffations : Parent. Patent subhastacyiny Ge wird hierdurch befannt gemacht, Czyniemy ninieyszem wiadomo, bağ bas sum Nachlağ bes verstorbenen iz grunt mieyski do pozostalości Reinfinal Mefford Floeter geborige, in zmarlego Floetera Assessora Krymi-Pojen auf ber Neufindt unter Mr. 141. nalnego należący, tu w Poznaniu belegene Grundstud, mit einem barauf na Nowem miescie pod Nrem 141

Areszt Otwarty nad maiatkiem Lawnika Fry

Nad maiatkiem zmarłego Fryderyka Fürstenberg Lawnika miasta tuteyszego proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony, i areszt otwarty wydany został.

deryka Fürstenberg,

Zalecamy przeto wszystkim, którzy z massy pieniądze, effekta, lub inne rzeczy posiadaią, albo w swem schowaniu maia, aby z tych nic niewydawali, owszem takowe niezwłocznie rzetelnie podali, i z zastrzeżeniem praw zastawu lub innych do rzeczy tych im służących, do Depozytu Sadu naszego złożyli, gdyż w razie przeciwnym wszelka wypłata bnych pieniedzy lub rzeczy, którzy takowe zataią i zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż prawa swe zastawu lub inne do rzeczy im służące utraca.

property desires Poznań dnia 4. Czerwca 1818.

Pofen den 4. Juni 1818: Krolewsko-Pruski Sad Zie-Ronigl Preug. Landgericht. an an mianski ber ind

befindlichen massiven einstockigen Wohn hause, Holzschuppen, Pferbestall und Wa= genremise, welches alles zusammen nach ber in unserer Registratur befindlichen Tare, die täglich nachgesehen werden kann, auf 3170 Mthlr. 19 ggr. abge= Schätzt ift, öffentlich an ben Meistbieten= ben verkauft werden foll.

Es werden daher alle Raufluftige bie= mit vorgelaben, in bem besfalls auf ben 23ften September b. J. Bormittags um 9 Uhr por bent Landgerichte = Rath v. Ollrych angesetzten peremtorischen Ter= mine, im Lokale unferes Gerichts gu er= icheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu ge= ben, und febann zu gewärtigen, baß bas Grundftud nach erfolgter Genehmi= gung des Königlichen Pupillenkollegii zu Frankfurt a. d. Ober, als Obervormund= schaftlicher Behorde ber minvrennen Floeterschen Erben, bem Meistbietenben abju-Dicirt werden wird.

Pofen den 15. Juni 1818.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Bekanntmachung.

daß ber Mobiliar = Nachlaß bes verftor= it pozostale po niegdy Ignacym Plabenen Unterrichtere Squat v. Plawinefi, winskim Podsedku ruchomości, skłabergeschier, Porzellan und Ranance, Glass porcelany, faiansow, skla; cyny. Beschirr, Binn, Rupfer, Gifen und haus- miedzi, Zelaznych i drewnianych

położony, z znaydującym się na nim domem mieszkalnym o iednem piętrze murowanym, tudzież szopa: do drzewa, wozownią i staynia, wszystko w ogule podług taxy, która codziennie w Registraturze naszev przeyrzana bydź może, na tal. 3170 dgr. 19 oszacowane, publicznie naywiecey daiacemu przedany bydź ma.

Wszyscy wiec maiacy ochotę kupna, wzywaią się, aby w wyznaczonym w tey mierze na dzień 23. Września r. b. z rana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych peremptorycznym terminie, w mieyscu posiedzeniu Sądu naszego, stawili się i licyta swe do protekułu pódali, po czem paywięcey daiący spodziewać się może, iż iemu grunt ten za poprzedniczem zezwoleniem Królewskiego Kollegium Pupillarnego w Frankforcie nad Odra. iako władzy nadopiekuńczey nie letnich Sukcessorow Floetera, przys sadzony bedzie.

Poznań dnia 15. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Es wird hierburch befannt gemacht, Wiadomo ninieyszem czyniemy. bestehend aus verschiedenen Preciosis, Sil= daigce się z rożnych precyozów, śrebr,

gerathschaften, Leinenzeug und Betten, sprzetów, bielizmy i pościeli, me-Meubles, Kleidungsftuden, Bagenge= thirr, Pferden und Rindvieh, Getreibe-Borrathen, Buchern und anbern Effetten, auf ben 27ften Juli c. Bor= mittage um 9 Uhr burch ben bagu von und ernannten Rommiffarius Landge= richte-Secretair v. Giobolfowicg am Drte Centowo im Domainen-Umte Bud, offentlich an den Meifibietenden verfauft Zoney, publicznie naywiecey dawerben foll.

Pofen ben 30. Juni 1818.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

Befanntmachung.

Die zu ber Ibel Michel Beifernschen Con- mosci, it towary i effekta do massy eursmaffe gehörige Baaren und Effecten, konkursowey Idel Michel Peisera burch ben Deputirten Landgerichts-Secres nalezace, przez Deputewanego Setair v. Siodolfowicz am 24ft en Juli kretarza Sadu naszego Ur. Siodolkoe. Bormittags um 12 Uhr in bem Sause wicza w dniu 24. Lipca r. b. z rana auf ber Dominifaner-Strafe neben bem o godzinie 12 w domu podle Tesko-Testefchen Saufe bffentlich an den Meift- wey przy ulicy dominikanskiey pubietenben, gegen gleichbaare Sahlung in blicznie wiecey daiącemu za gotowa Courant verfauft werden wirb; wogu wir zaraz w kurancie zaplata przedane das faufluftige Publicum einlaben.

Pofen ben 11. Juni 1818. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Ju Bromberg wird hierdurch befannt ges Ziemianskiego podaie sie minieymacht, daß bas unter ber Jurisbiction szem do wiadomości, it w obrębie Deffelben im Inomroclamichen Kreife beles iurysdykeyi iego w Powiecie Ino:

blow, garderoby, zaprzegi, koni, bydła rogatego, zapasów zbożowych i innych effektów, na dzień 27. Lipca r. b. z rana o godzinie 11. przez wyznaczonego w tey mierze Kommissarza Ur. Siodołkiewicza Sekretarza Sadu naszego, we wsi Sekowie w Ekonomii Bukowskiey połoiącemu przedane bydź maią.

Poznań dnia 30. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Es wird hiermit bekannt gemacht, bag Podaie sie ninieyszem do wiadobedą. Ochotę kupna przeto pinievszem w zywamy.

> Poznań dnia 11. Czerwca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Bon dem Königl. Preuß. Landgericht Od Królewsko Pruskiego Sada gene abliche Rittergut Mombine Mr. 338, wrocławskim, polożone dobra szlawovon bas Ober-Eigenthum bem Fieko zusteht, und welches im Jahr 1797 für 10,515 Athle. acquirirt, jest aber:

a) ½ 6 pro Cent 9060 Mflr. 14 ggr. 20'.
b) ½ 5 pro Cent 60872 — 17 — —.
c) à 4 pro Cent 13590 — 21 — 30'.

abgeschätzt worden ist, von welcher Tare sedoch die sehlenden zu erbauenden Gebäuste nach dem Anschlage des Landbaumeissters Dornstein und die sonst zu ergänzens den Wich = und Feld = Inventarien = Stücke mit 5950 Athlie. 13 ggr. 9 d'. in Abzug kommen, so daß der Werth:

a) à 6 pro Cent 3110 Athlr. — 5 d'.
b) à 5 pro Cent 4922 — 3 ggr. 3 d'.
c) à 4 pro Cent 7640 — 7 — 6 d'.
verbleibt, jedoch ohne Bertretung der Taze, dergestalt in Pausch und Bogen verzkauft werden soll, daß die Kausgelder gleich nach der Adjuditation ad Depositum eingezahlt werden mussen.

Ju dem Ende sind die Bietungs-Ternine auf den 24sten Auguste, auf den 24. November d. J., auf den 24sten Februar 1819 angesetzt, und es werden demnach Kaussustige dierdurch aufgesordert, in diesen Terminen, besonders aber in dem letztern, welcher peremtorisch ist, Bormittags um 9 Uhr door dem Deputirten Herrn Landgerichts-Math v. Przdzynski hieselbst, ensweder in Verson oder durch legitimirte Wandatarien, wozu die hiesigen Justizkommissarien Schopke, Guderian und Piglossewicz in Borschlag gebracht werden, zu erschelnen, checkie Rombino Nro, 338. nad któremi dominium eminens do Fisskusa należy, i które w roku 1797 za 10515 talarów nabyte, teraz zaś: a. po 6 procent 9060 tal. 14 dgr. 2 d. b. po 5 procent 10872 — 17 — — c. po 4 procent 13590 — 21 3 — oszacowane są, z tey iednak taky brakuiące wystawić się miane budynki podług anszlagu budowniczego Dornsteina iako i do uzupełnienia Inwentarza żywego i martwego wilości 5950 tal. 13 dgr. 9 d. do potrącenia pozostaią, tak iż wartość:

a. po 6 pret. tylko 3110 tal. — 5 d.
b. — 5 — — 4922 — 3 dgr. 3 —
c. — 4 — — 7640 — 7 — 6 —
wynosi, maią bez odpowiedzialności za taxę tym sposobem ryczał,
tem bydź sprzedane, że summz
szacunkowa zaraz po przysądzenie
do depozytu złożona bydź ma,

Tym końcem termina licytacyjne na 24. Sierpnia roku b. na 24. Listopada roku bieżą, cego i na 24. Lutego 1819. wyznaczone są i maiący ochotę do nabycia tych dóbr ninieyszem się wzywaią, ażeby w tych terminach a sczególnie w ostatnim, który peremtorycznym iest, z rana o godzinie 9 przed Deputowauym W. Prądzyńskim Konsyliarzem tu w Bydgosczy osobiście lub przez Pełnomocników legitymowanych, na których się podaią Kommissarze

ihre Gebote zu verlautbaren, und bemnächst den Zuschlag des gedachten zur Subhastation gestellten Gutes an den Meistbietenden unter Zustimmung der Gläubizger, wenn sonst keine geschlichen Hindernisse obwalten, zu gewärtigen. Auf Gehote, die erst nach dem dritten Licitations- Termin eingehen, kann keine Rucksicht genommen werden.

Die Tare des zu veräußernden Guts Mombino und die Verkaufs-Bedingungen find übrigens jederzeit in der hiefigen Restiftratur einzusehen.

Bromberg ben 16. April 1818. Konigl, Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Das zum Samuel Sachsichen Nachlaß gehörige, in der Stadt Iduny auf der Kirchgasse, unter Mr. 104. belegene, auf 66 Rthlr. 16 ggr. gerichtlich abgeschäßte Haus, wird in Termino den 28 sten September d. J. im Wege der nothewendigen Subhastation an den Meistbiestenden und Erwerdssähigen gegen baare Bezahlung, nach erfolgter Approbation der Vormundschaftlichen Behörde, in dem kotale des unterzrichneten Gerichts, wosselbst auch die Taxe zu jeder schicklichen Zeit inspicirt werden kann, verkauft.

Das Rhnigliche Friedensgericht.

THE PROPERTY

- Philipping Street, N. W.

**物**经 经经济 20 mm 12.000

Sprawiedliwości Ur. Schoepke, Guderian i Piglosiewicz się stawili, i licyta swe podali; poczem namienione sub hasta stawione dobra naywięcey daiącemu, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą, przybite zostaną.

Po trzecim terminie licytacyinym żadnego względu na wyższe podania niebędzie.

Taxa alienować się mianych dóbr Rombina i warunki przedaży każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz dnia 16. Kwietnia 1818. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwiesczenie.

Do pozostalości Samuela Sachs należący dom, w mieście Zdunach na ulicy Kościelney pod Nrem 104 sytuowany, na tal. 66 dgr. 16 sądownie oszacowany, w terminie dnia 28. Września r. b. drogą subhastacyi dobrowolney, więcey daiącemu, i nabycia Prawa maiącemu, za gotową zapłatą, i ponastąpioney z stromy Sądu opiekuńczego aprobacyi w mieyscu urzędowania podpisanego Sądu, gdzie taxa w każdym czasie przyzwoitym przeyrzaną bydź może, sprzedanym będzie.

Krótoszyn dnia g. Lipca 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoin.

### Beilage zu Nr. 56. des Posener Intelligenz-Platts.

Deffentliche Borlabung.

In der Rachlaffache des verschollenen und burch bas Erkenntniß bes bormaligen biefigen Sofgerichts vom 19. December 1806 für tobt erflarten Chirirgus 30= hann Carl Wilhelm Langerack, haben wir einen Termin auf ben To. Geptem= ber 1818 coram Deputato Herrn Lands gerichterath v. Pradznieft anberaumt, gu welchem fammtliche unbefannte Erben, welche an biefen Nachlaß ein Erbrecht zu haben vermeinen, hierdurch unter ber Berwarnung vorgeladen werden, daß im Falle bes Richterscheinens der gesammte Rach= laß nach Theil I. Tit. 9 g. 481 des 2111= gemeinen Landrechts als ein herrnlofes Gut betrachtet, und ale folches dem Fisco gur freien Disposition verabfolgt merben wird; und die nach erfolgter Praclu= fion fich etwa erft melbenden Erben alle feine handlungen und Dispositionen an= zuerkennen und zu übernehmen schuldig, bon ihm weder Rechnungslegung noch Erfat der gehobenen Rugungen zu fordern berechtigt, sondern fich lediglich mit bem, was alsbann noch von der Erbschaft vor= handen, zu gnugen verbunden ift.

Bromberg ben 16. October 1817.

Abnigk Preußisch. Landgericht bes Bromber Bezirks.

Zapozwanie Publiczne.

W sprawie pozostałości znikłego i przez wyrok bywszego tuteyszego Sądu Nadwornego z dnia 19. Grudnia 1806 za zmarłego ogłoszonego Chirurga Jana Karola Wilhelma Langerack, wyznaczyliśmy termin przed Deputowanym naszym W. Sędzią Ziemiańskim Prądzyńskim na dzień 10. Września 1818 roku, do którego wszystkich nieznaiomych sukcessorów, którzy do tey pozostałości prawo sukcessyine mieć myśla, pod tą przestrogą ninieyszem zapozywamy, że w przypadku niestawienia się, całkowita pezostałość podług prawa powszechnego części I. tytułu 9. §. 481. za maiątek bezdziedziczny uważana, i iako takowa Fiskusowi pod wolny zarząd wydaną będzie; a po nastąpioney prekluzyi dopiero melduiacy się sukcessor wszystkie iego czyny i dospozycye przyznać, one przeiąć od niego ani składania rachunku, ani wynagrodzenia ciągnionych użytków żądać, ale raczey z tém co do sukcessyi iescze pozostało, kontentować się iest obowiązany.

Bydgoszcz d. 16. Paździer. 1817. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Obw. Bydgoskiego.

#### Befanntmachung.

Die den Doctor Anollschen Erben gehb= rigen, im Roffener Rreife gelegenen Guter Gluchowo und Siernifi follen im Wege ber Exefution auf ben Antrag eines Meal = Creditors ad requisitionem bes Roniglichen Landgerichts zu Gnesen auf 3 Jahre von Johanni b. J. ab, meifibie= tend verpachtet werden. Wir haben bier= zu einen Termin auf ben 4ten Auauft 1818 Vormittage um 9 Uhr anberaumt, und laben Pachtluftige biemit bor, in biefem Termine gur beffimm= ten Stunde auf hiefigem Landgericht por bem Deputirten Landgerichterath Gaebe entweder personlich oder burch gesetzlich Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, baß bem Meift = und Bestbietenben bie Pacht überlaffen werben wirb.

Die Pachtbedingungen fonnen 14 Zage vor bem Termin in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 2. Juli 1818.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Der judische Raufmann Elias Mener Duhrenfurth und die Jungfer henriette Ffrael Rann beide zu Lissa haben in bem unter sich errichteten gerichtlichen Checons

#### Obwiesczenie.

Należące do Sukcessorów po niegdy Ur. Knoli Doktorze w Powiecie Kościańskim leżące dobra Głuchowa i Sierniki maią bydź droga Exekucyi na wniosek iednego realnego Wierzyciela w skutek rekwizycyi Król. Sądu Ziemiańskiego Gnieżnieńskiego w dzierzawe na trzy lata od S. Jana r.b. naywięcey daiącemu wypusczone. Do licytacyi takowego zadzierzawienia wyznaczyliśmy termin na dzień 4ty Sierpnia r. b. przed południem o godzinie otey i wzywamy ninieyszem ochote dzierzawienia maiacych, aby się na terminie tym w oznaczoney godzinie w tuteszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym W. Goede Sędzią Ziemiańskim osobiście, lub przez Pelnomocników prawnie wylegitymowanych stawili, podania swe czynili i spodziewali się: iż naywięcey daiący dobra te w dzierzawę wypusczone sobie mieć będzie.

Warunki dzierzawne przeyrzane bydź mogą 14. dni przed terminem w Registraturze sądu naszego.

Wschowa dnia 2. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Zicmiański.

#### Obwieszczenie.

Starozakonny Eliasz Meyer Duehrenfurth i Panna Henryetta Izrael Kann oboie w Lesznie mieszkaiący, kontraktem przedślubnym między tracte die Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach Vorschrift g. 422 Tit. I Theil 2 des Allgemeinen Landrechts hiemit zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Franftadt ben 29. Juni 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

#### Chictal=Citation.

Das Königliche Preußische Landgericht zu Fraustadt macht hierdurch öffentlich bekannt, daß über den Nachlaß des verstordenen Eriminal-Gerichts-Präsidenten Herrn Faustin v. Zakrzewski, Erbherrn der Güther Nackwiß ze. auf den Antrag der Bormundschaft der von demselben nachgelassenen minorennen Kinder, der erbschaftliche Liquidations-Prozes erdssnet worden ist.

Es werden daher alle diejenigen, welsche Ansprüche an die Faustinv. Zakrzewskissche Nachlaß-Masse zu haben vermeinen, ad Terminum liquidationis den 29sten Julius 1818. früh um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Nath v. Gorzunzewski hiemit vorgelwen, in welchem sie sich entweder selbst, oder durch gesetzlich zuläsige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissarien, Sichstädt, Kaulstus und Salbach und die Advokaten Fiedler und Storck hieselbst, vorgeschlagen werden, einzusinden, ihre Forderungen anzuzeigen, die etwannigen Vorzugszechte auszusähren, die Beweismittel zum

sebą sądownie zawartym wspoleczność dóbr wyłączyli, o czem Publiczność stosownie do przepisu 6. 422. tit. 1. części 2. powszechnego Prawa kraiowego ninieyszem uwiadomia się.

Wschowa dnia 29. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Pozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiafski w Wschowie uwiadomia ninieyszém Publiczność, iż nad pozostałością niegdy W. Faustyna Zakrzewskiego, byłego Sądu Kryminalnego w Poznaniu Prezesa, dóbr Rakoniewic i innych Dziedzica, w skutek wniosku opieki nad nieletniemi tegoż Sukcessorami ustanowioney, sukcessyiny process likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy Ci, ktorzy do massy likwidacyiney niegdy W. Faustyna Zakrzewskiego iakowe pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie likwidacyinym dnia 29. Lipca r. b. z rana o 9, godzinie przed W. Gorczyczewskim Sędzią Ziemiańskim albo osobiście lub też przez Pełnomocnikow prawnie upoważnionych, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, UUrr. Eichstaedt, Kaulfus i Salbach, oraz Adwokaci, UUrr. Fiedler i Storck proponuią, stawili, pretensye swe podali i ża

Nachweiß ber Richtigkeit ihrer Forberun= gen bestimmt anzugeben und bie etwa in Banben habenden Documente gur Stelle zu bringen haben.

Die ausbleibenden Glaubiger haben zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwani= gen Vorrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig blei= ben Surfte, verwiesen werden follen.

Kraustadt ben 17. November 1817.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Den Glaubigern bes zu Padniewo un= term 30. Juli 1813 verftorbenen Carl Klorian v. Dziembowski wird hiemit befannt gemacht, daß über das hinterlaffe= ne Vermögen des gedachten v. Dziembow= Bfi megen Ungulanglichfeit beffelben gur Tilgung ber Schulden, am heutigen Iage Concursus Creditorum eröffnet worden.

Bu biefem Nachlaffe gehoren:

- 1) Die Guter Powodowo nebft Bubes hor im Bomfter Kreife,
- 2) Die Guter Padniemo nebst Bubehor im Powidzer Kreife,
- 3) Die Borwerke Bieniec und Chwa- 3) Folwarki Wieniec i Chwalowo · lowo im Inowraclawschen Areise belegen.

kiekolwiek służyć im mogące prawa pierwszeństwa przytóczyli, dowody dla ugruntowania rzetelności swych pretensyi dokładnie wyłusczyli i dokumenta w ręku ich znaydować się mogące złożyli.

Niestawaiący Kredytorowie spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie swe pierwszeństwa służyć im mogace poczytani, i oni z swemi pretensyami li tylko do maiatku tego, iakiby po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli pozostać sie ieszcze mogł, odesłani będą.

Wschowa dnia 17. Listopada 1817-Królewsko-Pruski Sąd Zie miański.

Zapozew Edyktalny.

Uwiadomiamy Wierzycieli gdy Ur. Karóla Dziembowskiego. dnia 30. Lipca 1813 r. w Padniewie zmarłego, ninieyszém, że nad pozostałym maiątkiem wspomnionego Ur. Dziembowskiego dla niewystarczaiącey massy do zaspokoienia długów, konkurs w dniu dzisieyszym otworzony został.

Do pozostałości tey należą:

- 1) Dobra Powodowo z przyległo. ściami w Powiecie Babimostskim.
- 2) Dobra Padniewo z przyległościami w Powiecie Powidzkim.
- w Powiecie Inowrosławskim lezace

Samtliche Glänbiger werben hierdurch vorgeladen sich in dem angesetzten Termin am 27sten Juli c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Brachvogel personlich, oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu gestellen, ihre zur Conscurd-Masse habende Forderungen anzumelben, und beren Nichtigkeit nachzuweisen.

Denjenigen, welche an personlicher Erscheinung gehindert werden und denen es hieselbst an Bekanntschaft fehlet, werden die Advosaten Wilpert, Pogodzinski, Sobeski und Grochowski als Bevollmächtigte vorgeschlagen, wovon sie sich einen erwählen und denselben mit Information und Bollmacht versehen können.

Im Fall des Ausbleibens haben sie zu gewärtigen, daß sie mit allen ihren Anssprüchen an die Masse präcludirt und dem Ausbleibenden gegen die andern Gländisger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen ben 9. Marg 1818.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das im Chodziezener Kreise im Dorfe Smilowo sub Nr. 39 belegene den Jacob Krügerschen Eheleuten gehörige, und auf I 154 Athlr. 4 ggr. gerichtlich abgeschäzete Freigut, soll auf Antrag der Glänbisger, Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Zapozywamy wszystkich Wierzycieli ninieyszem, ażeby się na wyżnaczonym terminie w dniu 27. Lipca nym terminie nym

Tym, którzy osobiście stawić się niemogą, lub im na znaiomości w mieście tuteyszem zbywa, przed stawiamy Adwokatów Wilpert, Pogodzińskiego, Sobeskiego i Grochowskiego, z których sobie iednego iako Pełnomocnika obrać i tegoż informacyą i pełnomocnictwem opatrzyć mogą.

W przypadku niestawienia się spodziewać się maią, że z wszelkiemi do massy pretensyami prekludowani i niestawaiącemu względem innych Wierzycieli wieczne milczenie nakazaném bedzie.

Gniezno dnia 9. Marca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunt okupny w wsi Smiłowie
Powiecie Chodzieskim pod Nro. 39.
położony, do małżonków Jakuba
Krueger należący, który według taxy Sądowey na 1154. tal. 4. dgr.
oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzeda.

Die Bietunge-Termine find auf ben 8. Juli c., ben 12. August c. und ber peremtorische Termin auf den 23. September c. bor bem herrn Land= gerichte Rath Ruschke Bormittage um 11 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termine bas Grundftud bem Meiftbietenben gegen baare Bezahlung zugeschlagen, und auf etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetzliche Grunde folches nothwen= dig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Terminie einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen, und Fan bie Tare zu jeber Zeit im unserer Re- by przy sporządzaniu taxy zayść bygiffratur eingesehen werben.

Zugleich werben alle biejenigen, welthe an bas Grundftuck irgend einen Reals Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert und vorgelaben, fpateftens bis zu dem letten Termine ober in bem= felben ihre Unspruche anzumelden und zu bescheinigen.

Im Fall fie fich nicht melben, haben fie ju erwarten, bag fie mit ihren Unfpruchen gegen ben neuen Befiger und fo weit fie ben Fundum betreffen, werden praciu=

ny bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 8my Lipca r. b. na dzień 12go Sierpnia termin zaś peremtoryczny na dzień 23. Września r. b. z rana o 11stey godzinie przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Ruschke w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiacemu przybita zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd miany niebędzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia man o niedokładnościach, iakieły mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zapozywamy i wzywamy przytem wszystkich tych, którzy do pomienionego gruntu iakiegokolwiek pretensye realne mieć sądzą, ażeby takowe naypóźniey do ostatniego, lub w ostatnim terminie podali i udowodnili. W razie bowiem niepodania ich, spodziewać się maia, iż z pretensyami swemi do nowego nabywcy i iak dalece te do gruntu ściągaią się, prekludowanemi zosta-

birt und ihnen besfalls ein elviges Stillfcweigen wird auferlegt werben.

Schneibemühl ben 9. Marg 1818.

Ronigl. Preug. Landgericht.

na i im co do tych wiecza milczenie nakazane będzie.

w Pile dnia 9. Marca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal = Citation.

. Auf den Antrag der Vormunder ber Clericusfchen Minorennen, haben wir über ben Nachlaß des hierselbst verstorbenen Accife-Ginnehmers Clericus den erbichaft= lichen Liquidations = Progef eraffnet, und Bur Konnotation ber Forberungen an die Liquidations-Maffe einen Termin auf ben 1 4 ten August c- Bormittage um 9 Uhr bor bem Herrn Landgerichte=Rath Molfow angesett. Cammtliche unbefannte Glaubiger laben wir zu demfelben mit der Anweisung vor, entweder perfonlich, ober burch Bevollmächtigte, wozu ihnen ber Juftigfommiffarine Endte und ber Rotarius Szuman vorgeschlagen werben, zu er= scheinen, ihre Unspruche gebuhrend angumelben und beren Richtigkeit nachzuweis Diejenigen, welche in diesem Termin nicht erscheinen, werden aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basienige berwiesen werben, mas nach Befriedigung ber sich gemelbeten Gläubiger von ber Masse übrig bleibt.

Schneibemuhl den 12. Februar 1818. Konigl. Preußisches Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na żądanie opiekunów nieletnich Klerykus, otworzyliśmy process sukcessyonalno - likwidacyiny nad pozostalością tu zmarlego Exaktora Klerykus, i końcem Konnotacyi pretensyi do Massy likwidacyiney, wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Sierpnia przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Molków do którego wszystkich nieznaiomych Wierzycieli z tem zaleceniem zapozywamy, ażeby w terminie tem osobiście lub przez pełnomocników, na których im Kommissarza Sprawiedliwości Lydike i Notaryusza Szuman przedstawiamy, staneli, pretensye swe podali i ich rzetelność udowodnili.

Ci którzy w terminie tem nie stawią się, utracą ich iakowe pierwszeństwa i z swemi pretensyami tylko na to wskazani zostana, co po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli, z Massy pozostanie.

w Pile dnia 12. Lutego 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftatione = Patent. Dem Auftrage bes Königlichen

Patent Subhastacyiny. W skutku zlecenia tuteyszego Landgerichts hieselbst gemäß, haben wir Król. Sądu Ziemiańskiego wyznaben 1882 mill mill mill geinen Zemin gum öffentlichen Berkauf ber zum Nachlaffe bes im Dorfe Attendorf verstorbenen Rutschners Gottfried Wolff gehörigen, bafelbft unter Dr. 45 gelege= nen Rutschner-Dahrung, nebft ben bagu ge= borigen 2 Gartemplagen und 3 Mderfinden, welches zusammen 350 Thaler gewürdigt ift, auf den 28sten August a. c. am Dr= te zu Alttendorf angesetzt, und laben biegu Befit = und Zahlungefabige Raufluftige mit dem Bemerken ein, daß der Meiftbietende nach erfolgter Dbervormundschaft= ticher Genehmigung den Zuschlag zu ge= wartigen hat, und daß die Taxe fo wie Die Raufsbedingungen jederzeit in unserer Regiffratur nachgesehen werden konnen.

Realpratendenten hierdurch auf, gur Con= trom fervation ihrer etwanigen Gerechtsame, fich bis zum anstehenden Termine, ober watestens in bemfelben ju melben, und ihre Unspruche und anzuzeigen, wibrigenfalls fie zu gewärtigen haben, baß fie nach erfolgter Abjudifation damit gegen ben neuen Befiger und in fo weit fie den Fundum betreffen, nicht weiter werben gehort, fondern ihnen besfalls ein ewiges Stillfcmeigen wird auferlegt werben.

Frauftadt ben 16. Juni 1818.

Ronigl, Preug. Friedenegericht,

czyliśmy termin do publiczney sprzedarzy do pozostałości po zmarłym w wsi Dryżynie Chałupniku Gottfrydzie Wolfie, należące tamże pod Nro 45. polożone gospodarstwo, wraz z należącemi do tego dwoma ogrodami, i trzema kawałkami roli, co wszystko na 350. tal. ocenionem zostało, na dzień 28. Sierpnia r. b. w wśi Dryzynie, wzywamy zatem chęć nabycia gospodarstwa tego maiących, i w stanie zapłacenia go będących, z tém zawiadomieniem, iż naywięcey daiący po nastapionym zezwoleniu nadopiekuńczego Sądu przysądzenia własności nabytcy gospodarstwa tego Bugleich forbern wir alle unbefannte spodziewać się może; taxa iakoliteż warunki sprzedaży tey mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane.

Przytem wzywamy wszystkich tych, którzy iakiekolwiek do tegoź gospodarstwa rzeczywiste pretensye mieć mogą, aby się z niemi przed wyżey rzeczonym terminem lub też naydaley w tymże samym terminie zgłosili i oneż usprawiedliwili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami temi przeciw nowemu onegoż nabywcy słuchani niebędą, i onym wieczne milczenie nakazanem będzie.

Wschowa dnia 16. Czerwca 1818. Król. Pruski Sad Pokoiu.

### Zweite Beilage zu Mr. 56. des Posener Intelligenz-Blatte.

Ebictal=Citation.

Die Unna Glifabeth Schroder geborne Klawit a zu Witoslaw, hat gegen ihren Chemann ben Windmuller Benjamin Schröder, welcher fich zulett in Karnowko bei Madel aufgehalten hat, aus Sachsen geburtig ift, und im Jahre 1813 fich bon ber Magerin wegbegeben, auf Tren= nung ber Ghe wegen boslicher Berlaffung und Erflarung bes Berflagten fur ben schuldigen Theil, geflagt.

Den Benjamin Schroder laben wir ba= her hierdurch vor, sich in dem auf den 30. September b. J. bor bem Grn. Land= gerichte = Uffeffor Rogalli Morgens um 9 Uhr angesetten Termin in unserm In= structions = Zimmer perionlich ober burch einen gehörig legitimirten Bevollmach= tigten einzufinden, und fich über feine rinn auszulaffen. Wenn er fich nicht geftellt, wird er in Contumatiam ber boechen Berlaffing feiner Chefrau fur geftan= dig geachtet, und es wird was Rechtens ift erkannt werden.

Schneidemubl ben 4. Mai 1818.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Offener Arreft. Da über bas Bermogen bes jubischen handelsmanns Dawid Mofes Cohn zu Erin beute ber Konfurd eroffnet worben, so wird hierdurch alten und jeden, welche bon bem Gemeinschuldner etwas an GelCytacya Edyktalna,

Gdy uczciwa Anna Elżbieta Z Klawitterów Szrederowa w Witosła wiu zamieszkała naprzeciw mężowi swemu Benjaminowi Szrederowi. który z Saxonii rodem, na ostatku w Karnowce pod Naklem bawiąc się w roku 1813. od niey się oddalił, z powodu złośliwego opusczenia, skargę podała, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i uznanie onego za winnego rozwodu.

Przeto zapozywamy ninieyszém tegoż Benjamina Szroedera, ażeby sie na terminie dnia 30. Wrze. śnia r. b. z rana o g. godzinie przed Ur. Sadu Ziemiańskiego Assessorem Rogalli w izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym osobiście, Entfernung auf ben Antrag ber Rlages lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek Powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się wniesione złośliwe opusczenie Powodki za przyznane uważanym i co z prawa wypada wyrzeczonym zostanie.

Pila dnia 4. Maia 1818. Królewski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem Starozakonne go Dawida Moyžesza Kohn kupca w Kcyni konkurs w dniu dzisieyszym otworzony został, przeto zalecamy wszystkim tym, którzy cokolwiek

De, Sachen, Effetten ober Briefichaften hinter fich haben, angedeutet, bemfelben nicht bas Minbeste bavon zu verabfolgen, vielmehr und bavon forbersamst treudich Unzeige zu machen, und die Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran Shabenden Rechte, in unfer Depositum abguliefern, widrigenfalls eine folde Undantwortung ober Jahlung für nicht, ge= fchehen geachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werden wird. ABenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Sachen Diefelben verschweigen und zurudhalten follte, fo wird er bes ihnt baran guftebenden Unterpfande und anbern Rechts für verlustig erklart werben.

Schneibenicht ben 27. Juni 1818.

Ronigl. Preußisches Laubgericht.

Subhaftatione : Patent.

Gemäß Auftrag des Königlichen Landsgerichts zu Krotoschin, soll die zur Adalsbert Przygodaschen Nachlaß-Masse gehösige, im hiesigen Kreise belegene BassersMühle nebst Grundstücken, welches zussammen auf 994 Kthlr. 3 gGr. gerichtslich abgeschätzt worden, auf den Antrag der Erb-Interessenten diffentlich verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Bietunge-Termin auf den 26 ften August b. I. an blesiger Gerichtöstelle anberaumt, und fordern besitz- und zahlungsfähige Kauf-

z należących do rzeczonego dłużnika Kohn pieniędzy, rzeczy, effektów lub papierów w reku maia, ażeby z takowych temuż dłużnikowi niczego niewydali, owszem wierne i niezwłoczne nam uczynili doniesienie i pieniądze lub rzeczy, z zastzeżeniem sobie iednak praw, do nich im slużyć mogacych, do depozytu Sądu naszego odesłali, inaczey bowiem wszystko to, cokolwiek wbrew ninieyszego ogłoszenia wydane lub wypłacone zostanie, iak gdyby niebyło nastapilo, na rzecz massy powtórnie ściagnione bedzie; gdyby zaś Posiadacz podobnych pieniędzy, lub rzerzy, takowe miał zamilczyć i zatrzymać, na tenczas służące mu do takowych prawo zastawu lub inne utraci.

w Pile dnia 27. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie i woli Interessentów, sprzedany bydź ma drogą publiczney licytacyi młyn wodny z gruntami do pozostałości Woyciecha Przygody należący, na 994 Talar. 3 dgr. sądownie otaxowany.

W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 26. Sierpnia r. b. w mieyscu posiedzenia tuteyszego Sądu, i wzywamy wszystkich ochotę do kupna maiących i do polustige anf, alsbank hier zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben. Zugleich laben wir alle unbekannte Real-Prätendenten zum gedachten Termin ebenfalls vor, um ihre Forderungen anzubringen, wis beigenfalls selbige mit ihren Unsprüchen an dieses Grundstück präckudirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen deshalb auserzlegt werden wird.

Kempen ben 3. Juni 1818.

lustige auf, alsbans hier zu erscheinen siadania i zaplacenia zdolnych, aby und ihr Gebot abzugeben. Zugleich las sie na tym terminie stawili i Licitum ber mir alle unbefounts Real-Mratendens swe podali.

Przytem zapozywamy wszystkich niewiadomych realnych Pretendentów do tego gruntu, aby także na tym terminie swe pretensye podali, w przeciwnym zaś razie z swemi rosczeniami do grunfa rzeczonego prekludowanemi będą, i onymże wieczne mitczenie nakazane zostanie.

Kempno dnia 3. Czerwca 1818. Konigi, Preuß, Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

> Bekanntmachung an die herren Branntwein = Fabrikanten.

Den Bestimmungen des Königl. Patent= Gesches gemäß, mache ich hierdurch effentlich bekannt, daß mir von Emem Königl. Hohen Ministerium für Handel und Gewerbe durch das Patent vom 4ken Mai c. das ausschließliche Acht zur Anfertisgung der von mir erfundenen Alärnraschienne in den diesseits der Weser liegenden Provinzen des Königl. Preuß. Staats für die Dauer von 10 Jahren vom 4ken Mai d. J. an gerechnet, ertheilt worden ist. Mittelst dieser Maschine, welche sich mit jeder alten Brantweinbrennerei, ohne Veränderung der Vlasen oder des Kühlungs-Apparates, sogar ohne Einmauerung in Verbindung sehen läßt, ist man nicht nur im Stande, durch einmalige Destillation aus jeder Maschine mit der bedeutendsten Holz- und Zeitersparung und ohne Verlust der zur Mastung zu bemutenden Solz- und Zeitersparung und ohne Verlust der zur Mastung zu bemutenden Schlämpe, mehr den reinsten und stärksten Spiritus, als nach der bischerigen Methode der zweimaligen Destillation durch Luttern und Klären, zu gewinnen, sondern man erhält auch zugleich bei derselben das zum Brühen und Simmeischen erforderliche siedende Wasser.

Die Maschine ist so einfach, daß jeder Aupserschmidt sie verfertigen kann, und ihre Anschaffung ist wegen der wegfallenden Klärdlase mit wenigen Kosten verknüpst. Auch erfordert ihre Behandlung nicht größere Ausmerksamkeit als eine gewöhnliche Brandtweinbrennerei. Eine Abbildung und genaue Beschreiz bung der Maschine und des Berfahrens wird in wenigen Wochen in jeder Buchz handlung für 16 gute Groschen zu haben sein, und ich werde jedem der sich von der Wirkung dieser neuen Einrichtung überzeugen will, gerne Gelegenheit verschafz

fen, eine ber 24 Mafdinen gu feben, welche fich jest bet den biefigen Herrn. Brandweinfabrikanten fiets im Gange befinden.

Bestellungen auf diese Maschine werde ich schleunig und zu den billigsten Preisen aussuhren, so wie auch jede auf meine Ersindung und deren Anwendung Bezug habende Anfrage auf das Bestimmteste beantworten. Jeder
von Königsberg zu entsernt Wohnende, oder wer soust die Maschine bei einem
andern Aupserschmidt arbeiten lassen will, kann gegen Sechs Friedrichs=
d'or in Golde, von mir den dazu erforderlichen Erlaudnissischein einlösen,
welchen jeder Besitzer einer Maschine zu seiner Legitimation erhalten muß, und
den ich daher auch meinen herrn Kunden, wiewohl umsonst, einhändigen werbe.

Da schon jest mehrere Kupferschmiede außerhalb Konigsberg ohne mein. Wissen die Maschine nachgemacht haben; so sehe ich mich gezwungen, zur Siecherstellung meines Eigenthums auf diese Ersindung, einem jeden, welcher mir den anzeige, der ohne einen Erlaubnissschein von mir zu besitzen, eine Masschine verfertigt oder benutzt, eine Belohnung

von Seche Friedricheb'or

hiermit zuzusichern.

Alle Briefe erbitte ich mir postfrei.

Konigsberg in Preugen, ben 30. Mai 1818.

Rupferschmidt-Meister, Dber-Unger Nro. 4.

Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung wird einem verehrungswurdigen Publikum ergebenft angezeigt, daß eine hier noch nie gesehene Camera obscura an der Mallischeier-Brucke von Morgens 9 Uhr bis Sonnenuntergang für den Preis von 4 gGr. Courant gezeigt wird.

Auf der Wilhelmöstraße im Hause Nr. 235 ist eine ganze Etage nebst Stallung und Wagen-Remise, und noch 2 Stuben nebst Dachkammern, von Mischaeli an zu vermiethen.

Dasjenige Handlungs-Gelaß in meinem hause, welches hr. Isaak Caro feit Oftern 1816 zu seinen Geschäften benutzt, ist von Oftern 1819 an neuers bings zu vermiethen.

Nächst diesem Handlungsgelasse wird zu erwähnter Zeit auch eine Wohnung im ersten Stocke meines Hauses frei, welche verbunden mit ersterem ober auch abgesondert in Miethe überlassen werden soll. Posen 1818.

3. Seinrich, Dr. 56 am Marfte.